## Nº 189.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 9. August 1831.

Angekommene Fremde vom 7. August 1831. Hr. Domainen-Pachter v. Koczorowski aus Kleszczewo, I. in No. 53. Markt.

Edictalcitation. Nach dem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 21. Mai 1831 ist der Gutöbestiger Franz v. Mycielöfi zu Galowo bei Samter aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Muf ben Untrag bes Fistus, Ramens bes Goul= und Ablbfungs = Fonde ber Proving Pofen, haben wir baher gur Ber= antwortnug über feinen Mustritt einen Termin auf ben 6. September c. Bormittage um 10 Uhr por bem Cand= gerichts=Rath Culemann in unferem Pars telen-Zimmer angesett, zu welchem ber Frang b. Mycieleti mit ber Aufforderung porgeladen wird, entweder perfonlich oder burch einen gesettlich zuläßigen Bevolls machtigten zu erscheinen, im entgegen= gefetten Salle aber ju gewartigen, baß auf Grund ber Allerhochften Berordnung bom 6. Februar 1831 mit Ronfisfation feines gangen gegenwartigen und gufunf= tigen, beweglichen und unbeweglichen Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 21. Maia 1831 oddalił się z prowincyi tey, i przeszedł do któlestwapolskiego Franciszek Mycielski, dziedzic Gałowa pod Szamotułami.

Na wniosek wiec fiskusa w zastępstwie funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ułatwienia spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Wrześniar b. przed południem o godzinie 10. przed konsyliarzem Sadu Culemann w naszéy izbie dla stron, na który Ur. Franciszka Mycielskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwil, inaczey bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego t. 1831. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchemy konfiskowanym i wskutek

Mermogens verfahren, und baffelbe in Bemagheit ber Allerhochften Rabinetes Ordre vom 21. April 1831, bem Schuls und Ablofunge-Fonde ber Probing Pofen jugesprochen werden wird.

Dofen ben 16. Juni 1831.

naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831 funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zosianie.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831. Ronigl. Preng. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Edittalvorladung. Auf dem, im Mogilnoer Kreife belegenen Gute Bic: wieregnn fieht Rubr. II. No. 1 eine Proteffation bes Unton v. Rzefgotarefi über bas, von biefem behauptete Gigen= thumered auf die Salfte Diefes Gute, ex decreto bom 9. Februar 1799 ein= getragen.

Dit biefem Gigenthumsanfpruche find jedoch bie Erben bes Unton b. Rzeggo= tareti burch rechtefraftige Erfenntniffe abgewiesen, es fann aber die Lofchung Diefer Protestation nicht erfolgen, weil ber barüber ansgefertigte Sppothefen:Re= cognitioneschein vom 10. Mary 1799, und bes Unmelbungeprotocolle vom 11. Robember 1796 verloren gegangen find.

Auf ben Antrag bes Joseph v. Gule= randi werden baber alle unbefannten Inhaber, beren Erben, Geffionarien, ober wer fonft in ibre Rechte getreten ift, bies mit aufgeforbert, ihre Unfpruche an jene Protestation innerhalb breier Monate geltend zu maden, fpateftens aber in bem auf ben 14. September c. por bem Land = Gerichte, Rath Biebermann Bor= mittage um To Uhr hiefelbft anberaums ten Termine anzumelben, mibrigenfolls

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dóbr Wiewierczyna w powiecie Mogilińskim położonych zapisana iest Rubr. II. Nr. I. protestacya Antoniego Rzeszotarskiego względem roszczonego sobie prawa własności na połowe rzeczonych dobr ex decreto z dnia 9. Lutego 1799.

Z temže prawem pretendowanem zostali wszelakoż sukcessorowie Antoniego Rzeszotarskiego prawomocnemi wyrokami oddaleni, wymazanie owey prestacyi z tey przyczyny iednak nastąpićniemoże, ponieważ wykaz hypoteczny z daty 10. Marca 1799. wraz z protokółem zameldowania téy pretensyi z dnia II. Listopada

1796. zaginety.

Na wniosek wiec Ur. Józefa Sulerzyckiego wzywamy wszystkich niewiadomych posiadaczów, ich sukcessorów, Cessyonaryuszów lub kto w ich prawa wstąpił, ninieyszem, aby mniemane swe pretensye do rzeczonéy protestacyi w przeciągu trzech miesięcy wykazali, naypoźniey zaś na terminie dnja 14. Września r. b. wyznaczonym przed deputowanym

ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die verloren gegangenen Urkunden für amortisirt erachtet und die Protestation im Hypothekenbuche geloscht werden wird.

Gnefen ben 20. April 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

W. Sędzią Biedermann zrana o godzinie 10. w sądzie naszym się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie względem ich prawa do rzeczoney pretensyi wieczne im nałożonem będzie milczenie, i zaginione dokumenta hipoteczne zaamortyzowane i rzęczona protestacya z księgi hipoteczne wy wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 20. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ueber bie Ediktalvorladung. Raufgelber bes im Gnefener Rreife bele= aenen Erbzinsguts Rammachowo I. und II. Antheils ift auf ben Antrag ber Re= glglaubiger ber Raufgelber-Liquidations= Proceg eröffnet worben. Es werben ba= her alle unbefannten Glaubiger, und bon ben im Sypothefenbuche eingetragenen, ber Anton Tyrian, welcher feinem Wohn= orte nach, unbekannt ift, hiemit aufge= fordert, in bem, auf ben 27. Auguft c. vor bem Referendarius Reitig anberaumten Termine, entweder perfonlich, ober burch julaffige Bevollmachtigte, wo= Bu bie hiefigen Juftigfommiffarien Schulz, Sobesti und Golz in Vorschlag gebracht werben, gu erscheinen, und ihre Unspruche an die gedachten Raufgelber angus melben, und beren Richtigkeit nachzuwei= fen, wozu fie unter ber Warnung borge= laben werben, bag bie außenbleibenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorrechte perluftig erklart und mit ihren Forderun=

Zapozew edyktalny. Nad summą szacunkową dóbr wieczysto czynszowych Rzymachowo I. i II. udziału został na domaganie się wierzycieli realnyth proces likwidacyiny otworzonym. Wzywamy wiec wszystkich niewiadomych, niemniey z wierzycieli realnych niewiadomego zswego pobytu Antoniego Tyryana, ninieyszém, aby w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. przed referendaryuszem Reitzig wyznzczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych, na który komisarzy Sprawiedliwości Schulz, Sobeskiego i Golza proponujemy, się zgłosili i pretensye swe podali i udowodnili, z tem ostrzeżeniem iż wierzyciele niestawaiąci, wszelkie prawo pierwszeństwa im służyć mogące utracą i ze swemi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy szacunkowéy pogen nur an badjenige, was nach Befricbigung der sich meldenden Gläubiger von den Kaufgeldern noch übrig bleiben nich= te, verwiesen werden sollen.

Guefen den 47. Marg 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die hies selbst unter Nr. 30 auf ber Domstraße, und unter Nr. 226 an ben Fleischbanken belegenen, ben Anton und Marianna Zewertowskischen Eheleuten zugehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Taxe zusammen auf 2318 Athlr. 13 Sgr. 7 Pf. gewürdigt worden, sollen auf den Untrag der Giaubiger öffentlich an den Weistbietenden verlauft werden.

Bu bem 3wede haben wir brei Bies tungetermine auf

ben 26. August c.

und ben 17. December c.

wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem Gern Landgerichts - Affessor Geaf von Schweinis Morgens um to Uhr allbier angeset, ju welchem Kauflustige vorgestaden merden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingefehen werden.

Gnesen ben 5. May 1831.

Abnigl. Preug. Landgericht.

Ediktalcitation. Da über bas Kaufgelb bes im Wagerowiecer Kreise bestegenen ben Stephan Manskischen Erben zugehörigen Prosifower Wassermühlensgrundstuds auf den Antrag der Reals

zostawić się ieszcze mogło, odsyła nemi zostaną.

Gniezno dnia 17. Marca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Gnieźnie pod No. 30. w Tomskieży ulicy i pod No. 226. za iadkami położone, i małżonkom Antoniemu i Maryannie Zewertowskim należące, które podług taxy sądownie sporządźoney na 2318 Tal. 13 sgr. 7 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy tes-

mina licytacyine na

dzień 26. Sierpnia r. b. dzień 15. Października r. b.

dzień 17. Grudnia r. b.

zrana o godzinie 10. przed Assessorem Grafem Ur. Schweinitz w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 5. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edykialny. Ponieważ nad summą szacunkową kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wągrowieckim położonego do sukcessorów Stefana Mańskiego należącego glaubiger ein Raufgelber = Liquidatione= Prozef eröffnet worden ift, fo haben wir gur Unmelbung ber Anfpruche ber Glaubiger an bas Raufgeld einen Zermin auf ben 31. August c. por bem Deputir= ten herrn Landgerichts , Deferendarius Reitig Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftiond-Bimmer anberaumt, und las ben bie etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage por, in diefem Termine ent= weber in Perfon ober burch gulaffige Bevollmächtigte zu erscheinen, widrigenfalls bie Musbleibenden mit ihren Unfpruchen an bas Raufgelb pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb bertheilt mird, auferlegt werden foll.

Gnesen ben 2. Mai 1831.

Rbnigl. Preug. Landgericht.

na žadanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy do zameldowania pretensvi wierzycieli termin na dzień 31. Sierpniar. b. przed deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem zrana o godzinie 9. wsali instrukcyjney, na który z pobytu niewiadomych wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, aby się w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upowažnionych stawili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i im tak co do okupiciela iako też do wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Dorothea geborne Baude verebelichte Schabel zu Szymanowo bei Rawicz hat bei erlangter Großjährigkeit die eheliche Gutergemeinschaft mit ihrem Chemanne Gottefried Schabel ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. 1. Theil II. des A. L. A. zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraukabt ben 30. Juni 1831. Kbnigl. Preug, Land. Gericht. Obwieszczenie. Dorotz z Baudów Schaedel w Szymanowie pod Rawisczem, przy doszley pełnoletności, wspólność maiątku z mężem swym Gottfrydem Schaedel wyłączyła, co się ninieyszem stosownie do przepisu §. 422. Tit. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Um 3. Marg 1783 starb zu Nicswiaftowice ber gewesene Bierbrauer Franz Kaniewski, auch v. Kaniewski genannt, bessen Nachlaß 150 Athlr. beträgt.

Die unbekannten Erben werden hierburch vorgelaben, sich am 20. April 1832 im hiesigen Gerichts-Gebäude zu melben, ihr Erbrecht gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Erbansprüchen präcludirt, und der Nachtaß als herrenloses Gut, dem Fisko zugesprochen wird.

Wagrowiec ben 15 Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Regierungs-Kondufteur Johann Friedrich Holzhauer, und die unverehelichte Johanna
Sidonia Ebert, beide aus Bronke, haben vor ihrer Verehelichung, mittelst
Verfrages vom 28. Februar c., die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird.

Samter ben 25. Juli 1831. Ronigl, Preuß, Friebensgericht.

Steckbrief. Der wegen Veruntreuungen zur Untersuchung gezogene Wirthschafter Johann Friedrich Gode aus Bombolin, Inowroclawschen Kreises, ist im Monat April d. J. auf dem Transport hierher aus dem Gefängniß in Gniew-Fowo entsprungen. Alle Civils und Mtlitair-Behörden werden daher ersucht, auf Dnia 3. Marca 1783. umarł w Nieświastowicach Franciszek Kaniewski były mielcarz, też iako rodu szlacheckiego podany, którego pozostałość wynosi 150 Tal.

Nieznaiomi sukcessorowie zapożywaią się, aby w terminie dnia 20. K wietnia 1832. w sądzie tuteysym się zgłosili, prawo swe sukcessyonalne udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z takowem prekludowani będą, massa zaś na rzecz kraiową przysądzoną zostanie.

Wągrowiec d. 15. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Konduktor regencyiny Jan Fryderyk Holzhauer i Joanna Sidonia Ebert, obydway z Wronek, przez deklaracyą przedślubną do protokułu na dniu 28. Lutego r. b. zeznaną wspólność maiątku wylączyli, co się ninieyszém publicznie ogłasza. Szamotuły dnia 25. Lipca 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Ekonom z Bombolina, powiatu Inowrocławskiego, Jan Fryderyk Goede, względem przeniewierzeń się do indagacyi pociągnięty, zbiegł na transporcie tu dotąd w miesiącu Kwietniu r. b. z więzienia w Gniewkowie. Wzywamy przeto wszelkie władze cywilne i woyskowe, aby benfelben zu vigiliren und ihn im Betre= tungefall an une abzuliefern.

Signalement. Kamilien-Rame, Gobe: Borname, Johann Friedrich; Geburte-Drt, Grunau; Religion, evangelisch; Alter, 18 Jahr; Große, 5 Fuß; Saare, blond; Stirn, hoch; Augenbraunen, blond; Augen, hellblau; Dase, lang und bid; Mund, gewohnlich; Bart, blond; Bahne, vollzählig; Rinn, rund; Gefichtsbildung, oval; Gefichtsfarbe, gefund; Geffalt, flein; Sprache, beutich und polnifch; befondere Rennzeichen, am rechten guße fehlt die große Behe.

### Befleibung.

Eine bieredige Pelg-Mute; ein grunes Saletuch mit rothem Rande;

eine streifige Weste;
eine grünkattune Jacke;
ein schwarztuchener Rock;
ein Paar streifige Sommerhosen;
orbinaire Stiefel und
ein grantuchner Mantel.

na tegoż zbiega baczne mieć raczyły oko, tegoż w razie zdybania, aresztowały i do nas odesłać kazały.

Rysopis. Nazwisko familiyne, Goede: imie, Jan Fryderyk; mieysce urodzenia, Grunowo; religii ewanielickiey; wiek, 18 lat; wzrost, 5 stop; włosy, blond; czoło, wysokie; brwi, blond; oczy, iasno niebieskie; nos, długi i gruby; usta, zwyczayne; broda, blond; zeby, wszystkie; podbrodek, okragly; ułożenie twarzy, okrągłe; kolor twarzy, zdrowy; postawy małey; ięzyk, niemiecki i polski; szczególne oznaki, u nogi prawey brakuie mu wielkiego palca.

#### Ubiór.

Czapka z futra cztero rogata;
chustka na szyi zielona z czerwonemi
brzegami;
westka w paski;
spancer zielony sycowy;
surdut czarny sukienny;
spodnie w paski latowe;
ordynaryine bóty i
płaszcz sukienny szaraczkowy.

Derfelbe führt noch i Schnupftuch und i rothgeblumtes haletuch bei sich.

Roronowo ben 12. Juli 1831.

Ma tenże ieszcze przy sobie i chustkę do nosa i i chustkę na szyję w czerwone kwiatki.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Ronigliches Inquisitoriat.

Deffentliche Zekanntmachung. Die unbekannten Inhaber der Beste preußischen Pfandbriefe:

Flatow No. 523 über 200 Athlr.

= = 537 = 200 = = = 880 = 50 =

\* = 940 = 50 =

= 2 941 = 50 =

\* = 942 = 50 \*

= = 943 = 50 = = = 944 = 50 =

Hobenstein = 8 = 100 =

werben hierburch aufgesordert, sich zum nächsteintretenden Zinszahlungs-Termine, spätestens aber zu dem auf den 16. Januar 1832, in dem hiesigen Landschaftsbanse bause vor dem General-Landschafts-Syndikus, Hrn. Oberlandesgerichtsrath Ulzich, ans beraumten Termine zu melden und die genannten Pfandbriese, welche abgeldset und geslöscht werden sollen, zu präsentiren, widrigenfalls die undekannten Inhaber mit ihren Rechten auf die in den Pfandbriesen ausgedrückte Spezialhypothek, jedoch mit Wordehalt des Rechts auf die landschaftliche General - Garantie, werden präkludirt, die ges bachten Pfandbriese in Ansehung der Spezial-Hypothek für vernichtet erklärt, und im Landschafts-Register und Hypotheken-Buche geldscht, auch die in Stelle dieser Pfandbriese niedergelegten Ersak-Pfandbriese, nach Abzug der Amortisations-Kosten, auf Gesahr und Rosten der undekannten Inhaber ad Depositum der Landschaft werden genommen werden.

Marienwerder ben 27. Juli 1831.

Ronigl. Beftpreuß. General-Lanbichafte Direttion.

Ein auf bedeutenden Gutern als Forst- und Wirthschafts-Revident angestells ter Beamter, welcher auch vollkommene Kenntnisse vom Branntwein- Brennen bes sitt, sucht zu Weihnachten d. J. eine Stellung, wo er wieder unmittelbar praktisch administriren kann. Die Zeitungs-Expedition von B. De Cer & Comp. in Posen nimmt diessfällige Adressen zub J. S. in Empfang, worauf er sich sodann melden wird.